Ner 165 i 166.

# DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA

KRAHOWSKIEGO.

# W Krakowie dnia 23 Sierpnia 1853 r.

Mro 13925.

[400]

## Konfurs = Ausschreibung.

Seine k. k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchsfter Entschließung vom 30 Juli 1. J. Allergnädigst zu genehmigen geruhet, daß die systemisirten sechs Konzepts = Adjunkten = Stellen der k. k. Polizei = Direktion in Krakau, welche in die eilfte Klasse des für die landessürstlichen Beamten bestehenden Diaten = Schema, gereiht werden, in zwei gleiche Klassen getheilt, und die Bezüge der Konzepts = Adjunkten I Klasse mit 400 fl. E. M. und der II Klasse mit 300 fl. E. M. jährlich, festsgeset werden.

Im Grunde h. Erlases Sr. Ercellenz des Herrn Chefs der k. k. Obersten = Polizei = Behörde vom 3 August 1853 Z. 101365 III wird zur Bewerbung um Verleihung dieser Diensteskiellen der Konkurs eröffnet, und der Termin zur Einbringung der diesfälligen Gesuche bis 15 Sepstember 1853 mit dem Bedeuten festgesetzt, daß auf die später einlangens den Gesuche keine Rücksicht genommen werden wird.

Als Erforderniß zur Erlangung eines dieser Posten, hat im Allgesmeinen die Nachweisung der vollendeten juridisch politischen Studien und der Kenntniß der polnischen, oder einer mit dieser verwandten slavischen Sprache zu gelten.

Die im öffentlichen Dienste bereits angestellten Bewerber haben die Gesuche im Wege ihres unmittelbaren Umtsvorstandes, die nicht öffentslich bediensteten Bewerber dagegen im Wege des k. k. Areisamtes, oder der Polizei = Direktion, in deren Bezirke sie den bleibenden Wohnsit has ben, an die k. k. Gubernial = Kommission in Arakau zu richten.

Con der k. k. Gubernial = Kommission. Krakau am 11 August 1853.

> Der k. k. Landes = Prasident Franz Graf Mercandin.

Ner 12944.

[401]

#### OBWIESZCZENIE.

Na skutek Odezwy c. k. Urzędu Cyrkularnego Bocheńskiego z dnia 10 b. m. N. 13623 podaje się niniejszém do powszechnéj wiadomości, iż w celu zapewnienia dostawy żywności dla więźni kryminalnych w Wiszniczu na rok 1854 potrzebnéj, odbywać się będzie w Biórach rzeczonego Urzędu Cyrkularnego publiczna licytacyja w następujących terminach, a mianowicie: na dniu 1 Września 1853 r. o godzinie 9 z rana, a gdyby takowa niepomyślny odniosła skutek, druga licytacyja w dniu 9 Września, a trzecia w dniu 15 Września 1853 r. Pretium fisci wynosi Złr. 20030 m. k., w stósunku którego 10% vadium w kwocie Złr. 2003 m. k. złożone być ma.

Bliższe warunki licytacyi w Biórach Urzędu Cyrkularnego Bocheń-skiego przejrzane być moga.

Z c. k. Urzędu Cyrkularnego Krakowskiego. Kraków dnia 16 Sierpnia 1853 r.

VUKASSOVICH.

Ad 3279 ex 1853.

[402]

## Kundmachung.

Um 1 September d. J. wird bei der k. k. Berg = Salinen = und Forst= Direktion zu Wieliczka eine wiederholte Konkurrenz = Verhandlung wes gen Sicherstellung des Bedarfes der k. k. Saline zu Wieliczka und Bochnia, dann des k. k. Schwefelwerks zu Szwoszowice an Stamm = und Schnittholz, dann sonstigen Holz = Artikeln für das Verwaltungs = Jahr 1854 abgehalten werden.

Der sicherzustellende Bedarf besteht in:

#### A) Für Wieliczka.

20 Klaftern ersenen Scheiterbrennholzes, 7' hoch, 36 zöllig

20 » rothbuchenen » » »

2400 Stud buchenen gefaumten Gestängen 2° lang, 2" dick, 10" breit, und 3600 » birkenen Ruthenkehrbesen.

#### B) Für Bochnia.

250 Stud tannene gefaumte Pfosten 3° lang, 3" bid, 12" breit

700 » » Bretter 3° » 1½" » 12" »

30 » geschnittenen Latten 3° » 2½" breit 1½" dick

20 » Mistgabeln

3 » Wagenförbe und

2000 » birtene Ruthenkehrbesen.

#### C) Für Szwoszowice.

40 Klafter kiefernes Scheiterholz à 7 Schuh hoch, die Scheiterlange 36" 900 Stück tannene geschnittene Platten, 3° lang am dünnen Ende 8" br., 4 dick 4000 Stück » gesäumte Marktbretter 1½° lang, 12—14" breit, ½" dick 100 Stück geschnittene Latten 3° lang, 3" breit, 2" dick

2500 » tannene Schwartlinge 3° lang, 10" breit, 2" dick

500 » kieferne und

500 » tannene gesäumte Gestängbretter 2° lang, 10" breit, 2" dick

150 » fieferne » 3° lange, 12" breite, und 14" dicke Bretter

150 » tannene » 3° » 12" » 1" » »

250 Schock 26" lange, 3-4" breite und 1" dicke Dachschindeln

1000 » Faßreifen, 78" lang 3" breit

100 Stück fieferne Stamme Rleinmaß 7° lang, am dunnen Ende 6" fart

250 » tannene Bauholzstämme Kleinmaß 6° lang am dünnen Ende 7" start und

250 » tannenes Sparrenholz 6° lang, am dunnen Ende 5—6" stark.

Unternehmungswillige werden hievon mit der Aufforderung verständiget, ihre Andore mittelst schriftlicher, versigelter, mit dem 10% Reugelde versehener Offerte, in welchen der Preis mit Ziffern und Worten
dentlich ausgedrückt, und andei bemerkt sein muß, daß derselbe im Erstehungsfalle sich den Lieferungs = Bedingungen unterziehen wolle, langstens mit 12 Uhr Mittags am Verhandlungstage bei dem k. k. Direktions = Registrator einzubringen; wo zugleich die Lieferungsbedingnisse eingesehen werden können.

Von der k. k. Berg = Salinen = und Forst = Direktion. Wieliczka am 12 August 1853. Ner 19431 z r. 1850.

[403]

Zawiadamia kogo to dotyczyć może, iż znajdują się w aktach jego, akta zejścia Ignacego i Elżbiety Pietrzykowskich z Krakowa pochodzących, w Mieście Kraśnik w Królestwie Polskiem zmarłych, które to akta osoby interesowane odebrać sobie mogą.

Z Magistratu Król. Głównego Miasta Krakowa. Kraków dnia 28 Lipca 1853 r.

JANATSCH.

Copia zur Gubr. Zahl 27748.

[404]

## Kundmachung.

von dem f. f. mähr. Statthalter.

Aufhebung der Biehbeschauen zu Leipnik, Mistek und Mähr=Ostrau, dann am olmützer Eisenbahnhofe.

Nachdem die Rinderpest in Galizien gänzlich erloschen ist und aus diesem Anlaße von der schlesischen k. k. Statthalterei die in Troppau zeitsweilig aufgestellte Biehbeschau aufgehoben, dagegen die permanenten Viehsbeschau = Kommissionen zu Bielitz als der Einbruchs = und zu Bobrek als der Kontrolls = Station angewiesen worden sind, die Untersuchung des galizischen Hornviehes mit aller Gewissenhaftigkeit und Strenge zu vollziehen, so sinde ich zumal auch hierlandes unter dem Rindviehe ein vollstehen, so sinde ich zumal auch hierlandes unter dem Rindviehe ein vollstehen, so sinde ich zumal auch hierlandes unter dem Rindviehe ein vollstehen, so sinde ich zumal auch galizische Schlachtviehherden und zur Sintanthaltung der Weiterverbreitung derselben annoch zu Leipnik, Mistek und Mähr = Ostrau, dann am olmüßer Bahnhose belaßen gewesene Viehbeschau = Rommissionen hiermit außer Wirksamkeit zu seben.

Welches ich hiemit zur allgemeinen Kenntniß und Darnachachtung bekannt gebe.

Brünn den 12 Juni 1853.

der k. k. Statthalter Leop. Graf Lazanzky.

Nro 13144.

# Kundmachung.

Jusolge Erlaßes der hohen k. k. Gubernial Commission vom 3 d. Mts J. 12046 wird wegen Uiberslassung der vorwinterlichen Reparaturen in dem Hause R. 672 wosselbst die k. k. Polizei Direktion unsterbracht ist, am 29 August 1853 in der hierortigen Kreisamtskanzsleieine Lizitation abzehalten werden.

Das Pretium sisci beträgt 858 fl. 53% fr. CMze, wovon 10% als Badium der Lizitations Commission zu erlegen sein werden.

Vom f. f. Kreisamte. Krakau am 19 August 1853. Ner 13144.

[405]

#### OBWIESZCZENIE.

Stósownie do Reskryptu Wys. c. k. Kommissyi Gubernialnéj z d. 3 b. m. N. 12046 odbędzie się na wypuszczenie w przedsiębiorstwo przedzimowych reparacyj w gmachu N. 672 w lokalach c. k. Dyrekcyi Policyi dnia 29 Sierpnia 1853 r. w tutejszym c. k. Urzędzie Obwodowym publiczna licytacyja.

Cena szacunkowa wynosi ZłR. 858 kr. 535 m. k., w stósunku któréj 10% vadium Kommissyi licytacyjnéj złożone być ma.

Z c. k. Urzędu Obwodowego. Kraków dnia 19 Sierpnia 1853 r.

## Unfundigung.

Es wird hiermit zu Jedermanns Wissenschaft allgemein bekannt gemacht, daß für die vom 1ten September bis Ende November 1853 eintrettende Vermahlung des ärarischen Korns von beiläusig 6000 N. D. Mehen, am 26. August d. J. um 9 Uhr Vormittags in der hierortigen Verpslegs-Magazins-Amts-Kanzlei die öffentliche Behandlung des Mahl- und einschlägigen Mühlfuhrlohnes kommissionel mit Intervenirung der politischen Stelle vorgenommen werden wird.

Sämmtliche Müllermeister, dann Pferdehälter sowohl aus dem Großsherzogthume Krakau als aus dem Bochniaer Kreise Galiziens werden hiemit vorgeladen, an dem besagten Lage, und festgesetzter Stunde zu dieser Behandlung zu erscheinen, und es haben Fremde, welche hierots nicht bekannt sind, sich mit legalen Zeugnißen ihres obrigkeitlichen Umtes über ihre Solidität und Vermogens-Umstände auszuweisen.

Die Bedingniße über die Vermahlung als Mühlfuhrlohn konnen zu jeder Stunde hierorts eingeholt werden.

Von der k. k. Militär = Hpt. Bgs. Magazins = Verwaltung zu Podgórze am 15. August 1853.

Ner 5202. D. T.

[407]

### CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

Na zasadzie art. 12 Ust. hip. wzywa wszystkich mogących mieć prawa do spadku po Maryjannie z Fabiszewskich Łabusiewiczowej składającego się z połowy realności N. 44 na Kleparzu i z połowy młyna Podkamycze w Dystrykcie Balickim położonego, tudzież do spadku po Maryjannie Łabusiewiczowej składającego się z części spadku przechodzącego na nią po Maryjannie z Fabiszewskich Łabusiewiczowej pozostałych i otwartych, aby z takowemi do c. k. Trybunału w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym spadki wzmiankowane podającym Błażejowi i Franciszkowi Łabusiewiczom, Rózalii z Łabusiewiczów Grabowskiej i Bronisławie Kremerownej, oraz Franciszkowi Łabusiewiczowi ojcu jako sukcessorowi po Maryjannie Łabusiewiczowej w częściach z prawa przypadających przyznane zostaną.

Kraków dnia 16 Sierpnia 1853 r.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący JK. Krzyżanowski. Za Sekretarza W. Płonczyński.

# Ner 267. CESARSKO KRÓLEWSKI SĄD POKOJU [397]

OKREGU III MOGILSKIEGO.

Stosownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych i na zasadzie art. 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa mających prawa do spadku po niegdy Kasprze i Gertrudzie Krawczykach włościaninach z wsi Binczyc, szczególniej z domu pod L. 52 i gruntu morgów 20 składającego się, aby z prawami swemi do spadku tego w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się; po upływie bowiem tego czasu pomieniony spadek Janowi Krawczykowi jako sukcessorowi i nabywcy praw od współsukcessorów całkowicie przyznanym zostanie.

Kraków dnia 23 Listopada 1852 r.

(2 r.)

X. A. Wolniewicz. W. Korczyński.

# Telegraphische Depesche

Seiner Erzellenz des Herrn Ministers des Innern an Seine Hochgeboren des Herrn Grafen von Mercandin f. f. Landesprässdenten zu Krakau

Wien den 23 August 1853.

Ich bin in der angenehmen Lage Euer Hochgeboren die höchst erfreuliche Nachricht zukommen zu lassen, daß Seine Majestat unser Allerhöchste Herr und Kaiser während Ihres Aufent= haltes zu Ischl Ihre Hand der Durchlaucht Prinzeisin Elisabeth Amalie Eugenie Herzogin in Baiern, Tochter Ihrer königl. Hoheiten des Herzogs Maximilian Joseph und der Herzogin Ludovica gebornen fonigl. Prinzessin von Baiern nach eingeholter Zustimmung Seiner Majestat des Königs Maximilian II von Baiern, so wie der Durch= laucht Eltern der Prinzessin Braut, anverlobt ha= ben. Von diesem das Erlauchte kaiserliche Haus und das Raijerreich begluckenden Ereignisse, auf welchem der Segen des Allmächtigen ruhen inoge, habe ich die Ehre Euer Hochgeboren zur weiteren Berftändigung in die Kenniniß zu setzen.

Diese höchst erfreuliche Nachricht, wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Krakau am 24 August 1853.

Der f. f. Landespräsident FRANZ Graf MERCANDIN.

# TELEGRAFICZNA DEPESZA

Od Jego Excellencyi Ministra Spraw Wewnętrznych do JWgo Hrabiego *Mercandin* Prezydenta Rządu Krajowego w Krakowie.

Wiédeń dnia 23 Sierpnia 1853.

Z największą przyjemnością przesyłam JW. Panu nader radošna wiadomość, iż Jego Ces. Król. Apostolska Mość nasz Najjaśniejszy Pan i Cesarz podczas pobytu swego w Ischl, zaręczyć się raczył z Jaśnie Oświecona Księżniczka Elzbieta Amalia Eugenia Księżną Bawarską, Córką Ich Królewiczowskich Wysokości Księcia Maxymiliana Józefa i Ksieżny Ludwiki z domu Królew. Książat Bawarskich, po odebraném na to przyzwoleniu Jego Królewskiej Mości Maxymiliana II. Króla Bawaryi, jako téż i Jaśnie Oświeconych Rodziców Narzeczonéj Księżniczki. O tém Najjaśniejszy Dom Cesarski, jako i Cesarstwo same uszczęśliwiającem zdarzeniu, na którem niech Błogosławieństwo Wszechmocnego spoczywa, mam zaszczyt JW. Pana w celu dalszego rozgłoszenia zawiadomić.

Które to wielce radośne doniesienie do publicznéj wiadomości podaje się.

Kraków dnia 24 Sierpnia 1853.

Prezydent Rządu Krajowego FRANCISZEK Hr. MERCANDIN.